## Mündlicher Bericht

# des Rechtsausschusses (12. Ausschuß)

## über die Streitsache vor dem Bundesverfassungsgericht

Antrag der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) auf Feststellung, daß das vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates verabschiedete Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Rechnungsjahr 1965 insoweit gegen die Artikel 3 und 21 des Grundgesetzes verstößt und deshalb nichtig ist, als es die Antragstellerin von der Beteiligung an dem im Einzelplan 06 Kapitel 02 Titel 612 ausgewiesenen Zuschuß an die politischen Parteien von 38 Millionen DM ausschließt

-- 2 BvE 2/65 --

Berichterstatier:

Abgeordneter Benda

### Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen:

In dieser Streitsache wird sich der Bundestag gegenüber dem Bundesverfassungsgericht dahin gehend äußern, daß er das Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1965 (Haushaltsgesetz 1965) vom 18. März 1965 (BGBl. II S. 193) für vereinbar mit dem Grundgesetz hält.

Der Abgeordnete Benda wird unbeschadet eines sich aus § 7 der Geschäftsordnung ergebenden Rechts des Präsidenten, einen Vertreter zu bestellen, ermächtigt, den Bundestag gegenüber dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten.

Bonn, den 25. Juni 1965

#### Der Rechtsausschuß

Dr. Wilhelmi

Benda

Vorsitzender

Berichterstatter